Festreden bei der Akademischen feier in Frankfurt am ...

Erich Schmidt, Veit Valentin





838° 660 8349£

## Grich Schmidt und Beit Valentin

festreden

96389

bei der

## Ukademischen Seier

in Frankfurt am Main

zu

Goethes 150. Geburtstag

Derauftaltet vom

Freien Deutschen Hochstift und der Goethe-Gesellschaft



Frankfurt a. M. Drud und Verlag von Gebrüder Knauer (899.

## Goethe und Frankfurt

Don

Erich Schmidt.



em Uinde, das am Ufer mit feinem Händchen den Øzean ausschöpfen will, möchte gleichen wer sich vermäße, heut in diesem sestlich bewegten Ureis

deutscher frauen und Manner die fülle ber an Frankfurts größten Sohn angefnüpften Bedauten und Empfindungen auch nur mit Eilworten zu faffen, den Bobengug vom Berge gum Berge binuber zu beschreiten, im Begenwärtigen Dergangenes wurzelhaft aufzuspuren. Der Goethetag ift eine Weltfeier geworden, der felbft Migwillige fich nicht entziehn konnen, und mit unferm gefamten Dolf, foweit es nur den gerinaften Unfpruch auf freie Menfchenbildung erheben darf, mit den Bürgern des deutschen Reichs, mit allen, die in der Diaspora beimatlicher Kraft und Ehre nicht vergeffen haben, begeben germanische Dettern diefes fest, die Candsleute Carlyles und Emersons, in edler heldenverehrung wie im grundlich teilnehmenden Studium Goethischer Urt und Kunft befestigt. Der dankbare Jubel der Daterftadt findet vielftimmigen Widerhall durch gang Europa und jenseit des Meeres. Das Ideal einer Weltlitteratur, das dem Breis in feiner maieftätischen Brogmachtftellung por Augen ftand und mit der ichonen Utopie eines internationalen Urbeits-"Bandes" fich perschlang, als er, wie fauft, ninnner mud' und nie gefättigt vom Cebensmahl, ahndevoll Weiten und Aonen überfah, diefe Weltlitteratur wird jest als Berricherin empfunden und thront in diefem Saal.

Solchem flug entfagend und bem natürlichften engeren Dorwurf zugewandt, muß nach unferem Prafidenten Ruland, bem frankfurtischen Weimaraner, auch ich Dant und freude bekennen, daß hier beim Berannahen des Jubilaums fogleich hochfinnig der Wunsch ins Wert getreten ift, die beiden Bemifphären des Goethifden Erdenwallens mochten fich als "geeinte Zweinatur" feft gufammenfchließen und aus Einer Schale dem Benius opfern, der da fprach: "Bin Weltbewohner, bin Weimaraner" und der zeitlebens mit Nachflängen feiner Muttersprache ben frankfurter Beimatschein ftol; und froh bewahrt hat. Cangft ift der Wahn vorbei, als konne man die große Barmonie feines Dafeins und Wirfens gerftudeln, den Jugendichat auf Koften gelaffenerer Mannes, und Altersjahre, die eine Stadt zu Ungunften der andern herausstreichen, oder als gebe gar ein bofer Rig von freiheit und Unfreiheit durch dies organische Wachstum. Modmals, 3hr freundnachbarlicher Brug, der die Thore weit aufthat, um der "Goethegefellschaft" bier Sit und Stimme wie aleichberechtigten Wirten gugufprechen, bat uns tief erquickt. Ja, Sie gestatten dem Unfommling, mit lautem Beroldsruf das auszusprechen, mas als Cob im eigenen hause bei folder begeifternden Belegenheit dem hochgefühl des Eingeborenen gar wohl anftunde. Wenn ein edler Wein unfre Lippen nett, fegnen wir den Boden, der ihn hegte, die Sonne, die ihn zeitigte. Befegnet fei drum die Boethestadt frankfurt, deren reiche Mitaift Boethe beimaegablt hat in unvergleichlichem Dollgewinn der Baben und Unregungen.

Das Entstehen des Genies wie der Individualität überhaupt ist ein Geheinnis, doch seinen Lauf unter häuslichen, detlichen zeitlichen Bedingungen, Vorteil und hennnung, seine Schuljahre und seine die Eigenart manisestierenden Spochen zu erkunden, sehrt uns niemand besser als Goethe selbst. Er stellt das horosten launig und tiessung, davon durchdrungen, der Allensch schreite nach dem unverbrüchlichen Gesetz des ersten Alustritts sort: "So mußt du sein, dir kanust du nicht entstieben."
"Dichtung und Wahrheit" ist ein großer Kommentar dieses

Urworts. Micht nur die Frankfurter Jugend fteht darin perewigt als funftlerifch geftaltete Wahrheit, auch Sommer- und Berbftfrüchte ruben bier in der Knofpe. Das Meifterwert aller Autobiographien macht uns beimisch im Bause des Birschgrabens und in der alten freien Reichsftadt. Wir feben die Goethes von Thuringen ber als eine fraftig aufsteigende familie, wir gedenken refpektvoll des Berrn Rat, für den die Karikaturen gottlob porüber find, und das Berg geht uns auf bei frau Katharina Elifabeth, der beiteren, liebreichen, phantafierollen, der unverfünstelten, urwuchfigen frankfurterin, die nach Wolfgangs Wort "in altteftamentlicher Gottesfurcht ein tüchtiges Leben voll Buvernicht auf den unwandelbaren Dolks und familiengott zubrachte" und die wohl ihr mutterliches Urteil in den Spruch faßte: "Unch feine Blatter verwelfen nicht", oder die beiden Großen Weimars - auch Schillers Mame muß festlich bier ertonen - bundig anrief: "Enre Werke bleiben por die Emiafeit". So vom Mutterleib an gefeit gegen jede Philisterei und Unnatur, ausgestattet mit einem freien Selbstgefühl, das er noch im boben Ulter trot gewiffen eingerofteten außeren formen als frantfurtifch bezeichnet, um die fogenannte Standes. erhebung für ein Michts zu erklären, pom Schickfal perfchwender rifch begabt, machft Goethe bier beran. "Dichtung und Wahrbeit" führt uns durch die Stadt fpagieren bis gur ichlimmen Mauer, jum Zwinger, in den eingepferchten Ghetto, in den Romer. Bandel und Wandel geben dem Kind vielerlei Einbrude des Cebens, Großvater Tegtor fist hochmogend am Steuer, von vornehmen höhen gleitet der Pfad zu bedenklichen Miede, rungen der Gefellichaft berab, denn "in großen Städten lernen frub die junaften Unaben mas". Erftes Liebesleid birat fich im Scheinglang der muden Kaiferherrlichkeit - aber nicht auf diese Schaustellung des heiligen romischen Reiches kommt es an, fondern darauf, daß Goethes Daterstadt ibm allenthalben ein bedeutendes, hiftorifches Ceben por Augen rief und die bier jederzeit rege Beschichtsforschung foldem Unschauungsunterricht gu

Bilfe fam. So ward Goethe jum Biftorifer gebildet durch den Genius loci, und von allen fpateren Großthaten abgefebn wollen wir uns nur fragen, ob iraend ein gunftiges Wert die Deutschen so anbeimelnd in ihre Dorzeit gurudgeführt hat wie des frankischen Dichters "Got von Berlichingen"? Die ernften Belehrten frankfurts fab er ein- und ausgeben, er ichaute den Malern ju, die für Thoranc jene dant einem fürglich dabingegangenen Kunftfreund geretteten Bilder ichufen. Der bier ftets fo lebhafte Eifer fur wiffenschaftliche und funftlerische Sammlungen mar auch dem Dater eigen und trieb den Sohn gu Studien und wohlbedachtem Erwerh, wie die Urfunden feiner Maturund Kunftforschung, anderseits die erstaunlichen Schate des weimarifchen Baufes darthun. 21s Theaterftadt bot frankfurt, nicht blos in deutscher Junge, der durch Duppenspiele, Marchen, Chronifen beschwingten Einbildungsfraft neue Koft, und an unmittelbarer Dichterproduktion arm, gab es dem künftigen Berricher aller Boben und Tiefen der deutschen Sprache, dem größten Wahrer und Mehrer fein Schulgerecht poliertes Meißnisch oder hauptstädtisches Urgot, sondern eine frische, derbe, Sie drang nach der Ceipziger Dreffur bilderfrohe Mundart. fed auf den litterarifden Martt, erfrifdte gumal in Knittelverfen auch altes Out und entschwand, zwar fruh gebandigt, nie gang aus feinem Königreich, denn noch der ftilifierende Meifter mabnt uns wieder nut faftigen Polksworten an die Mederei des "Bot pon Berlichingen" : "Gegen frankfurt liegt ein Ding über, beißt Sachsenhausen." In Goethes farcen und fonft treibt der Stammeshumor fein erhöhtes Wefen oder Unwefen, mit litterarifchem fauftrecht bethätigt das felbftherrliche Benie, mas er dem Prafidenten v. Mofer ladend nachiprady: die frankfurter feien ein verfluchtes Dolf, fie lernten keine Subordination. Rumort frankliche Spott- und Streitluft aus manchen Improvifationen des Übermuts, entfaltet die finnenfrohe Cebensart in dem Menichen und in dem Dichter volle Blüten, und weden frifche Madchenreize, die er nur flüchtig bei den belefenen Kleinpariferinnen

peragis, alle das Meigen pon Bergen zu Bergen", fo ift ja dem entgegen garte frauenhafte Religiofität mächtig geworden. durch Spener neu gewecht, bat fie zwischen dem galanten Ceipzig und Straßburg, mo Goethe doch erft mabrhaft jung und deutsch mard, den ermatteten Jungling in fauften Banden gehalten, mit myftischer Gottesliebe durchwärmt und durchleuchtet, ein feines feelisches Bewebe prüfen laffen und als notwendiges Übergangsstadium fpater den "dezidierten Michtchriften" befähigt, im "Wilhelm Meifter" mit wunderbarer Abschattung das Buch der Religion darzubringen, dem gangen Klettenbergischen Kreis als unvergangliches Denkmal die "Bekenntniffe einer ichonen Seele" zu ftiften. Diefer aller Weltluft feindliche Dietismus aber ift ein fremder Tropfen im frankfurter Blut; der Schöpfer des " Jahrmarttsfestes", des "Dater Brev", des tonereichen "Ewigen Juden" hat ihn rafch ausgeschieden, doch die innigste Dertrautbeit mit der Eutherbibel fortgetragen.

Dom Buche der Natur wurde damals gepredigt und geschwärmt. Über Bücher und Papier seiner Mausarde weg hat hier der junge Magus des "Jauss" den lieben lösenden Mond begrüßt und oft genug nach allem Erdenweh sich im Thau gesund gebadet. Eine aunutige Candschaft, durchzogen von dem breiten Jluß, der dem nahen deutschen Lieblingsstrom zustrebt, reich an kreundlichen Städten und Dörfern, au Wäldern, fruchtgärten und Rebgängen, von lockenden Bergen bekröut, gab früh die Cosuna:

Und frische Nahrung, neues Blut Sang' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält!

Auch dies Vermächtnis der Heimat bildet Goethe wundersam aus: kein Dichter aller Zeiten und Völker offenbart reicheres Naturverständnis, keiner hat der Geliebten andächtiger gehuldigt, keiner das Weben der Allmutter inniger belauscht.

Uor M

"Weit, boch, berrlich der Blid rings ins Ceben binein!", ruft Boethe, feinem frantfurt zueilend, in dem durchweg an Beschautes angefnüpften symbolischen Bedicht "Spute dich, Kronos". Diefen Aufstieg des Dichters, nach gefunder knabenhafter Unreife genial zu Gipfeln empor beichleunigt, fah die Daterftadt mit Staunen. Das Got Jahr 1773 ficbert ibr mit einem Schlage den Befit größter poetifcher Ehren, eines deutschen Shatespeare, deffen Wert, ein mahres litterarisches Ereignis, die Beimat verriet durch das murgige "Bodegfährtle", wie der Schwabe fagt, im Begenfate zu Ceffings nordbeutschen Spharen echtes fuddeutsches Bewächs. Das nächste Jahr bringt "Die Ceiden des jungen Werthers", ein Meifterwert der Unalyfe wie des Baus, naiv und fentimental zugleich, fo individuell und fo allgemein: der Erfolg, weit über Deutschlands Grenzen binweg, konnte nicht mächtiger gedacht werben. Berühmte Bafte fommen berbei. poran Dater Klopftod. "Ein volles, gang von einer Empfindung volles Berg" thut fich Benuge; "meine Ideale wachsen täglich an Schönheit und Große", darf das junge Benie bekennen.

Doch das Selbstgefühl des Gelingens und der guftromende Ruhm berauschten ihn nicht, fondern Goethe ließ nicht nach, gu lernen und auf Plugen Rat zu borchen, wie tief er auch das Beschmät der Menge verachtete. Während fein Candsmann Klinger, in dem nach wildem Saufen der rheinische Moft spät und herb ausgegohren ift, Schlackenreiche Bebilde hinwarf, fehn wir Goethe nie versucht, mit allen Planen möglichst rafch auf ben Tagesmarkt zu kommen. Sich felbft wollt' er rein aus und umbilden und nannte den "Werther" famt der Machbarichaft "nur Kindergelall und Beraffel gegen das innere Zeugnis meiner Secle". Befonders die Cyrif bis gum letten vollen Strauß der Eili-Cieder trat als Ausgeburt trauter Belegenheit nur probeweis ans Cicht, doch ichon diefe Spenden zeigten, daß bier die tiefften falten im Cabyrinth der Bruft berührt wurden. Der frantfurter Urfaust mit der beinah vollendeten Gretchentragodie, Torfi andrer Weltgestalten, die Unfange des "Egmont" geleiteten



wie ein Geisterzug (775 den Dichter nach Weimar. Sein zwiespältiges Selbstporträt vom Frühjahr (an die Gräfin Auguste Stolberg, (3. Februar) soll ihn zum Abschied uns vor Augen rusen:

"Wenn Sie fich einen Goethe porftellen konnen, der im aalonierten Rod . . umleuchtet vom unbedeutenden Prachtglange der Mandleuchter und Kronenleuchter, mitten unter allerlei Ceuten. von ein paar iconen Augen am Spieltische gehalten wird, der in abwechselnder Zerstreuung aus der Befellschaft ins Kongert und von da auf den Ball getrieben wird, und mit allem Intereffe des Leichtfinns einer niedlichen Blondine den hof macht; fo haben Sie den gegenwärtigen faffnachts Boethe . . . Uber nun giebts noch einen, den im grauen Biberfrad mit dem braunseidnen Balstuch und Stiefeln, der in der ftreichenden februarluft ichon den frühling abndet, dem nun bald feine liebe, meite Welt wieder geöffnet wird, der immer in fich lebend, ftrebend und arbeitend, bald die unschuldigen Gefühle der Jugend in fleinen Gedichten, das frafftige Bewurge des Cebens in mancherley Dramas, die Bestalten feiner freunde und feiner Begenden und feines geliebten Bausraths mit Kreide auf grauem Davier, nach feiner Magfe auszudrücken fucht, weder rechts noch links fragt: was von dem gehalten werde mas er machte? weil er arbeitend immer gleich eine Stufe hober fteigt, weil er nach feinem Ideale fpringen, fondern feine Befühle fich zu fahigkeiten, kampfend und fpielend, entwickeln laffen will."



Sast zwei Menschenalter hindurch geschah diese Entwicklung in Weimar. "Selig, wer sich vor der Welt ohne haß verschließt", lautet das erste Gebot der nach außen so stillen zehn Jahre des zur Chat reisenden Staatsdieners, des zwischen Gerstreuung und Einschränkung sich sammelnden Dichters und Forschers. 1779 auf der neuen Schweizer Reise kommt er mit seinem herzog

wieder ins Elternhaus, der lebensmude Dater genießt ein lettes Blud, die lebensprühende Mutter jubelt. Sie wird niemals irr an dem geliebten, bewunderten Sobn, fie perftebt feine flucht nach Italien, fie findet fich allgemach bis zu unbefangenftem Einverständnis in den freien Cebensbund mit Christiane, fie begt ihren "Batichelhans" im Jahr der Campagne, fie dentt beiterer Kinderfgenen und ihrer "Klettenbergerin" beim "Wilhelm Meifter", erkennt fich dankbar in "Bermann und Dorothea", berichtet gern, daß ein Prediger der Stadt daraus feinen hochzeitstert ichopft, und die frankfurter find mit frau Rat, die nun am Rogmartte hauft, ftolg auf den mächtig fortgeschrittenen. Huch ohne viel äußeres Zeugnis - benn das Citteraturgefprach gegen friedrich ben Großen an einer frankfurter Wirtstafel blieb unterdrudt, die perfonlichen und lotalen Beziehungen des Romans aber waren nur Eingeweihten fichtbar - hielt Goethe die Treue, 1806 einer Jugendfreundin gurufend:

> Was uns Gunstiges in fernen Canden Auch begegnet, sehnt, bei allem Glück, Doch das Herz zu seiner Jugend Banden, Ju dem heim'schen Kreise sich zuruck.

1797 weilt Goethe langere Seit in Frankfurt. Seltsam: wie er in weitschichtigen, dem Archiv erhaltenen Aften planvoll erzerpierend und rudrigerend sich eben ausrüstete zu einer zweiten Romsahrt, als hätt' er nie das gelobte Cand und sein caput mundi geschaut, so beschreitet, mufährt, inventarisiert Goethe, solche Schemata zu erproden, nun Frankfurt, als sei es ihm ein neuer, fremder Ort. Er thut sich sorschend und, sammelt allerlei Jaszikel und besolzt sein Sprüchsen, ein Reisender solle steptischen Realismus üben. Wohl rühmt er, Misstände nicht verschweigend, die "ganz herrliche Cage" und die Kultur des Ortes, dem als freier Stadt ein freier Sinn zeisende, doch nirgends sloßen wir auf persönliche Wallungen. Gleichwohl, sie können trotz aller

Gemütsruhe und Methode des Reisejournals nicht ausgeblieben sein, denn jedermann pilgert mit elegischen Geschlen zu den Stätten seiner Jugend, und ein leiser Unhauch des Alterns, wie Goethe das bald vor dem Neuschmee eines gestern noch dunkten Berghauptes empfand, muß ihn auch auf den Frankfurter Psaden begleitet und heinwärts verfolgt haben. Als er im nächsten Jahr die Hand an den "Kaust" legt, dessen "Spaziergang" dann in Jugendreviere führt, scheint ihm dies Lebenswerf mu Weimar, mit Italien gar nicht verbunden: der Frankfurter frühzigit allein rechnet er es zu. Unn umstort sich das sonnenhaste Auge, teure Schatten steigen auf, mit alter Poesse kehrt erste Lieb' und Freundschaft ihm zurück, und die weiche Stinnnung waltet nach der "Gueignung" ebenmäßig sort im "Vorspiel auf dem Cheater", um in den seidenschaftlich anschwellenden Versen überzuströmen:

So gieb mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Nebel mir die Welt verhüllten,
Die Knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Vlumen brach,
Die alle Thäler reichlich füllten.
Ich hatte nichts, und doch genug,
Den Drang nach Wahrheit und die Eust am Trug.
Gieb ungehändigt jene Triebe,
Das tiese schnerzenvolle Glück,
Des Hasse ktraft, die Ulacht der Liebe,
Gieb meine Jugend mir zurück!

Dies stürmische Gebet blieb nicht unerhört: sie kehrte wieder, seine Jugend, durch zwiesaches Anknüpsen an Frankfurt. Nachdem mit der Mutter das letzte, beste Stück Kindschaft begraben war,

fcuf Goethe fie neu, lebte fie neu in dem nie genug gu preifenden Kunftwerf "Dichtung und Wahrheit" und gab damit feiner Daterstadt ihre ichonfte geschichtliche und schriftstellerische Weibe. Die Balfte lag der Welt ichon por, als Goethe 1814, 1815 berbeifant, um die Rhein- und Maingegend, nach der er fich aus dem rauberen Thuringen doch fo oft gesehnt hatte, nun auch mit Mugen des Ceibes wiederzuschauen. Der Napoleonische Bann mar von Europa genommen. Die Menichen atmeten auf, wie ein mittelalterlicher Chronist nach langer furchtbarer Seuche meldet: da bub man wieder an zu fingen und zu tangen. Dies neue Ceben feiert Goethe, den Raubreif des Ulters pon fich blafend. in der herrlichen Beimat. Mit welchem Behagen verzeichnet er die ftrahlenden Bilder des Rochusfestes! Wie freudig preift er fein Frankfurt: "Unter fo vieler Jahre Kriegsdruck und Dulden hat fich diese Stadt auf das prachtiaste und beiterste bervorgebaut"! Die beredt dankt er den Stadel, Brentano, Sendenbera! Die eifrig fliftet er nun beobachtend und regiftrierend der Kunft am Rhein und Main ein befonderes Organ, das er dann immer mebr erweitert!

Und daß nochmals "fich ein Quell gedrängter Cieder ununterbrochen neu gebar" im "Westösstlichen Divan", daß Frankfurt zu Schiras, der Main zum Euphrat ward, daß Goethe in orientalischer Tracht rufen durfte:

> Und noch einmal fühlet Hatem Frühlingshauch und Sommerbrand,

dieser wundervolle Verein von Gottergebenheit und Kanups, Weisheit und Cebensgenuß ist ein Geschenk verjüngender heimsahrten an Main, Ahein und Neckar.

> Und da duftet's wie vor Alters, Da wir noch von Liebe litten, Und die Saiten meines Pfalters Mit dem Morgenstrahl sich stritten.

Der Cabetrank von 1811 machte sein Blut jugendlich freisen, das "Buch des Schenken", das auch wir heute zu Goethes Shren noch fosten wollen, lag aufgethan, ja, in jenen Glücksstunden, als "festlich Eister überslöß", sah Goethe nicht nur hafis, sondern selbst Kant und friedrich den Großen im dustigen Goldglanze des Kometenweins.

Unter Cieben, Trinken, Singen Soll dich Chifers Quell verjungen.

Der reinste Jungborn floß bei Willemers auf der Gerbermühle, wo Goethe, mit einem lorbeerumtranzten Turban begabt, 1815 den Geburtstag feierte, haten neben Marianne-Suleika, die seinen aus Dichterspiel und Meigung verschränkten Grüßen mitdichtend entgegenkam und in solcher Gunst der Zeit ohne jeden Gedanken an Nachruhm dem Divan kösstliche Lieder schenkte: "Sie sind Suleikas, sind die Deinen".

Goethe hat Frankfurt seit 1815 nicht mehr betreten, aber manche Blätter wanderten von Weiniar hierher und wurden erwidert mit Botschaften der Liebe, mit goldenen Ehrenkränzen, mit der Kunde von Gedurtstagskesten, mit willsommenen Gaben für Keller und Küche. Der Patriarch schrieb seine Verslein zu Bildern der Alainbrücke, des Brunnens, an dem er findlich gespielt. In derselben Epoche, da er, die "Wanderjahre", die "Jtaliänische Reise", die divina commedia des "Faust" vollendend, sein haus bestellte und der undestimmten Stunde gelassen entgegensch, weilte Goethes Denken und Schassen auch in Frankfurt die letzten füns Bücher "Dichtung und Wahrheit" bis zum prachtiellen Schlusbilde der Egmontischen Wagensahrt, durchwirkt mit großen Resterionen des Alters, episch verkettet durch die Eili-Liebe, wurden endlich sertig. So empfing Frankfurt aus dem Rachlassals Gaben, die es sich ganz besonders zueignen durste.

Goethe war seines immer wachsenden Nachlebens sicher. Die Reaktion gegen den "kalten Kunstgreis", den "Fürstenknecht" socht ihn wenig an, und auch Börnes scharfer Ton hat den aus üblen Seitumständen allenfalls begreiflichen Protest nicht nachhaltig verstärfen können, während Schopenhauer, in dem das Organ der Verechtung so groß war wie das der Verachtung, hier dem Dichter und Natursorscher treu anhing. Das Jahr 1844 war, da Deutschland unaufschler treu anhing. Das Jahr 1844 war, da Deutschland unaufschlant politischen Umwälzungen zusiel, der hiesigen Venkmalsseier nicht hold; noch viel weniger, wie pathetisch auch unser teurer Präsident Eduard Simson die verfrühte Kaiserproklamation in der Paulskriche mit Versen aus "hermann und Dorothea" vollzog, wie tief auch der edelste großdeutsche Demokrat Eudwig Uhland mitten im nationalen hader die Ewigkeit Goethischen Gesangs empfand, noch viel weniger begegnete die Säkularseier 1849 der rechten Resonang. Geut ist sie da.

Es ziemt fich, mit turgem Wort den frankfnrtern - und and eine treffliche Frankfurterin ift in der forscherschar thatia - zu danken für all die ergebnisreichen Studien und Darstellungen, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt Goethes Cebensgeschichte nach allen Seiten erhellen halfen, wie Reiffenstein mit dem Muge des hiftorifch ficheren Malers die Schanplage der Goethischen Jugend aufgenommen hat. Es zientt fich, in diefer feststunde das Bochstift zu beglückwünschen, daß ihm während seiner letten und tüchtigsten Deriode die Urbeit am Birfcharaben nach Derdienst gelohnt worden ift. Es ziemt fich endlich, daß bei jeder frankfurter Goethefeier der Name einer genialen frau fo laut erschalle, wie fie felbft, im Begenfate gur befcheidenen Stille Snleitas, ihre Religion in die Welt rief: Bettina. Sie faß laufdend gu füßen der frau Rat auf der Schawell. Sie warf fich dem Meifter als das "Kind" - ein Name, den nur Thoren bespotteln konnten - fturmisch ans Berg. Sie ift die beste Mitarbeiterin gemesen am Evangelium juventutis, eine trunfene Priefterin seines Madrubms, eine unerschöpfliche Dichterin in dem Briefwechsel. Wenn die alte 2Myftif zwischen feraphinischer Liebesalut und derubinischer Erfenntnis unterschied, wenn der junge Goethe den Enthufiaften und den Kenner einander überscharf entgegenstellte, fo bitten wir, daß unfrer reichen Goethekunde stets aus Bettinas lieb und phantasievollem Tempeldienst eine Welle der hohen Begeisterung zuströme. Don ihrem Denkmal schreibt sie: "Unten am Sockel hab' ich, ein Franksurter Kind wie Du, meiner guten Stadt Franksurt Ehre erzeigt."

Boch Goethes Undenten, die Goetheftadt frankfurt hoch!



## Natur und Kunst bei Goethe

Don

Deit Dalentin.





nimer höher muß ich steigen! Immer weiter muß ich schauen!

Solche Tone mögen in dem Herzen des jungen, des frankfurter Goethe geklungen haben, als ihn Herzog Karl August nach Weimar einlud. Und ob der beforgte Dater den hinaus und aufwärts strebenden Sohn zurückhalten wollte — in dem Jüngling rief es: Ich muß! Ich muß! — und es riß ihn unwiderstehlich zum kühnen flug in die Weite! Aber es wurde kein Ikarusssug: das flügelpaar, das sich dem Jüngling entfaltete, trug ihn sicher auf die hohe Warte des Eebens. Hier stand er, ein "Antäus an Gemüte": mochte seine Phantasie noch so weit in das streie Reich der Kunst vordringen — sein entschlossener zug blieb sest auf dem sicheren Boden der Natur stehen.

So ward es dem aufstrebenden Manne möglich, die beiden Reiche seiner Bethätigung mit starker hand zusammenzuhalten: Natur und Munst sind die beiden großen Probleme seines Schaffens. Aber sie lösen einander nicht ab: in unzerreißdarer Einheit füllen sie seben und Wirken aus. Auch sonst rühntt man von großen Künstlern, sie hätten Natur und Kunst vereinigt: bei Goethe bedeutet dieser Bund noch etwas ganz Besonderes. Was der sehergleich ahnende Dichter schon früh als das Wesen des künstlerischen Schaffens geschaut hat, bietet dem wissenschaftlichen Forscher den Schaffens der

UorM

Natur, und was er auf diesem Wege schließlich als das Wesen der schöpferischen Natur erkannt hat, bestätigt ihm zugleich seine Auffassung von der schaffenden Thätigkeit des Künstlers. Wenn sein "Künstler" darnach ringt, ein echtes Kunstwerf zu bilden, so leiht ihm Goethe seine Worte, die den Weg vom Ausgang zum Tiele, von der Natur zur Kunst, flar bezeichnen. Der "Künstler" ruft aus:

Wo ist der Urquell der Natur, Daraus ich schöpfend himmel fühl" und Ceben In die Fingerspigen hervor? Daß ich mit Göttersinn Und Menschenhand Vermöge zu bilden, Was bei meinem Weib Ich animalisch kann und nuch!

Den Ciebhaber der Kunft aber läßt er monologifieren:

Was nutt die glühende Natur Vor deinen Augen dir, Was nutt dir das Gebildete Der Kunft rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpferkraft Nicht deine Seele füllt Und in den Fingerspitsen dir Nicht wieder bildend wird?

Die ein Blig lenchtet bier in die Itacht des undewußten Schaffens der neue Gedanke: Sind Schöpferkraft der Natur und Schöpferkraft des Künftlers nicht einen das Ergebnis desfelben, das gange Weltall erfüllenden Schaffenstriebes? In der Urquell, die Kraft, die in beiden Strömen immer weiter wirkt, nicht eine derfelbe und nur ein einziger? Sind somit Natur und

Kunst nicht nur verschiedene Außerungen eines und desselben Schaffenstriebes? Ja, in der That: dieselbe Lebenstraft, die bewirft, daß unabläsig neues, frisches Blut zirkuliert — "Der Luft, den Wasser die der Erde Entwinden tausend Keine sich" —, die auch die animalische Zeugung zur folge hat, sie treibt auch zur Schaffung des Kunstgedildes. Der Unterschied dabei ist flar: wo der Schaffenstried einen bereits lebenden Keine ergreift, ist Natur — wo der Schaffenstried einen toten oder fremden Stoff erfaßt, ist Nunst: in der Natur setzt sich in dem neuen Geschöpf die Lebenstraft schöpferisch weiter sort, in der Kunst ist sie in dem Leugeschaffenen zum Stillsande gekommen. Über dieser flare Unterschied darf den gemeinsamen Urquell und dessen gemeinsamen Weg nicht verdunkeln: das Kunstschaffen ist eine Fortsetung des Naturschaffens, das Kunstwert ist selbst wieder ein Naturerzeugnis.

Aber wenn Natur und Kunst demselben Schaffenstrieb entquellen, ist es dann möglich, daß innerhalb der Natur selbst dieser eine Schaffenstried immer wieder halt machen und immer wieder einen neuen Anfang suchen müßte? Goethe fand in der Naturanschauung seiner Zeit noch die start sestgehaltene Schrankzwischen der Tierform und der Meuschenform, und noch herrschie das Dielerlei in der Erfassung der Formgestaltung der einzelnen Organismen selbst. Das widerspricht dem Wesen des Schaffenstriebes, das nur ein einheitliches und überall gleichartiges sein kann. Schließt es durch seine Einartigkeit Natur und Kunst zusammen, so nung es in noch viel höherem Grade alle Schöpfungen innerhalb der Natur selbst verbinden.

Was damit der Künftler Goethe für die Naturschöpfungen als Notwendigkeit voraussest, das beweist der grafte Forscher Goethe als Thatsache: der Jusammenhang zwischen den tierischen und den menichlichen Formen, der Zusammenhang zwischen den Gestaltungen innerhalb der einzelnen Organismen ist in der That das Ergebnis einer Weiterentwickelung ohne jede Unter-

Weil aber das Wirken des einheitlichen Schaffenstriebes ein Dorgang ift, der fich ftets gleichmäßig wiederholt, fo ftellt er fich als ein allberrichendes Gefet dar. Wohl will manches Element fich dem Gefete nicht fügen - fo fagt Goethe: "Es ift offenbar, daß das, was wir Elemente nennen. feinen eigenen wilden, muften Bang zu nehmen immerbin den Trieb bat." Da tritt diefem Triebe zum Auseinanderflieben der gefettlich maltende Schaffenstrieb entgegen; er zwingt die flüchtigen milden Elemente zu einer gestalteten Ginbeit zusammen. Damit bat dem Menichen, der den Befit der Erde erareifen will. "die Matur aufs herrlichste vorgearbeitet, und zwar indem fie ein gestaltetes Ceben dent Gestaltlofen entgegenfett". Deshalb ift auch, wenn wir die Natur beobachten, nach Goethe "das Bochfte, mas dem Bedanten gelingt", "gewahr zu werden, was die Natur in fich felbft als Befet und Regel traat, jenem ungefügen Wefen gu imponieren".

So lange nun die Bildkraft der Natur, die nach dem sie bestimmenden Geseich schafft, auf demsselben Boden bleibt, so lange bleiben auch die Formen, die sie schafft, dieselben. Deränden sich jedoch der Voden, auf dem sie schafft, und wird zugleich der Voden günstiger, so liegt die Mossikafteit vor, daß die Bildkraft der Natur eine höhere Stuse erklimmt. Geschieht dies, so offenbart sich das Geset als ein Fortschreiten der Gestaltungen von einsacheren Stusen zu immer höheren Stusen. Die höhere Stuse ist sieden, durch eine Uteamorphose: die Lebenskraft, die immer auswärts treibt, regt sich "nach ewigen Normen Durch tausend, abertausend Formen", die endlich der weite Weg zum Menschen zurückgelegt ist.

Sollte nun aber die Bildfraft der Natur hier wirklich halt machen? Ist doch der Mensch selbst ein Ergebnis dieser Kraft, die in ihm nicht stille steht: sie wirkt in ihm nach ebendemselben Geseb fort, nach welchem er selbst entstanden ist. Noch ist es ihm freilich nicht gestattet, "nach höhern Orden" zu streben — aber deshalb ist es keineswegs mit ihm "völlig aus": die Vildernichen hinüber nach toten oder freindem Stoffe: seine Umgestaltung ist auch ein Ergebnis des die ganze Schöpfung erfüllenden und sie unablässig vorwärts drängenden Schaffenstriebes — wir nennen dieses Ergebnis Kunstwerk. Das Kunstwerk ist also nichts anderes als die natürliche Metamorphose von Elementen der Wirklichkeit in das Dasein einer höher entwicklten Kornenwelt. Die Kunst steht sonit der Aatur nicht als ein Underes gegenüber: sie ist nur ein neues Glied in dem großen, die Entwicklung der ganzen Welt herbeissührenden und sie beherrscheiden Prozes der Metamorphose.

Do diefer Orozek fich mit der Notwendiakeit des unbewußten Waltens der Natur polizieht, da sprechen wir von der Genialität des Schaffens: Goethes fünftlerisches Schaffen war feinem innerften Kerne nach ein geniales Schaffen -- aber nicht wild und ungefüg bleiben die Elemente: wenn fie gu garen anfangen, fo bandigt fie das Gefet: "Wenn fich Natur in Kunft verwandelt, So hat Matur mit Kunft gehandelt". Boethe war fich der Thatfache diefer in ihm gefetlich waltenden unbewußten Naturfraft febr wohl bewußt: von feinen Gedichten fagt er: "Ich machte fie nicht, fondern fie machten mich". Zugleich aber war er fich bewußt, daß diefer Dorgang eine Entwidelung von einer niederen Stufe ju einer boberen darftellt. Er fagt: "Was von meinen Urbeiten durchaus, und fo auch von den fleineren Bedichten gilt, ift, daß fie alle, durch mehr oder minder bedeutende Belegenheit aufaeregt, im unmittelbaren Unichauen irgend eines Begenstandes erfaßt worden, deshalb fie fich nicht gleichen, darin jedoch übereinkommen, daß bei besonderen außeren, oft gewöhnlichen Umständen ein Allgemeines, Inneres, höheres dem Dichter por-Schwebte". Diefe wirklichen Erlebniffe find die Elemente, die ibren eigenen wilden Bang zu nehmen immerbin den Trieb haben : aber die Matur ftellt ihnen, dem Regellosen, ihr im Menschen verkörpertes Geset entgegen und zwingt sie zu einer Neubildung auf höherer Stusse: diese Acaturerzeugnis auf einer höheren Stusse der Jornugestaltung ist aber das Kunstwerk. Das Wirklichseitselement geht jedoch in seiner neuen Lage einen durchaus eigenen Weg: gar oft kann es in der Metamorphose überhaupt gar nicht mehr erkannt werden. Und ein Dichter, wie es Goetse war, will dies auch gar nicht: Goetse fürchtet vielniehr, durch diese Erkennung entstehe die Gesahr, "die Poesse zur Prosa herabzuziehen". Er verlanzt dagegen, man solle "den inneren, höheren, saßlicheren Sinn walten lassen". Und in der That: das Kunstwert soll vor allem ästhetisch wirken — für diese Wirkung aber wird durch die Erkennung des Wirklichkeitskeines nichts gewonnen.

Dennoch ist es begreiflich, daß bei solchem Verhältnis von Natur und Kunst sich der forschungstrieb der Frage zuwender, welcher bestimmte einzelne Wirklichkeitskeim einem bestimmten einzelnen Kunstwert zu grunde liegt. Geschieht dies in der Erwartung, daß damit die künstlerische Erkenntnis der Wirklung der Kunstschöpfung erhöht werde, so ist die Mühe für dieses Jiel verloren: das Kunstwert ist wie jedes Naturerzeugnis ein selbsständiges Individuum und trägt die Gründe seiner Wirkung in sich selbss, während zu ihr die früheren Stusen seines Daseins nichts beitragen könnten.

Es giebt aber noch einen anderen Gesichtspunkt, unter dem dieser Wirklichkeitskein gesucht werden kann. Für die tiesere Erkenntnis des Wesens eines Künstlers bedarf es der Kenntnis seiner Kunstmittel. Diese aber gewinnen wir, wenn wir beobachten, wie er die Wirklichkeit zum Elemente seiner Kunstschäpfung macht, wir gewinnen sie, wenn wir ihn bei seinem Schaffen gleichsam belauschen. Eine dahin gehende Forschung ist daher wohl begründet. Ohne daß sie die fünstlerische Wirtung, auf die das Kunstwert als solches allein abzielt, irgendwie zu beeinträchtigen vermischte, führt sie von der Zergliederung wie zu beeinträchtigen vermischte, führt sie von der Zergliederung

der Entstehung des Kunstwerkes hinüber auf das Gebiet der Erforschung des Wesens des Künstlers selbst und damit zu der Erforschung des Wesens des künstlerischen Schaffens überhaupt. Dieses aber wird in hervorragender Weise durch das Kunstmittel bestimmt, das es in Unwendung bringt.

Ein foldes Kunftmittel Goethes ift die Verfetung eines wirklichen Erlebniffes in eine neue Umwelt, durch die feine Bebeutung gesteigert wird. Goethe wendet es icon frubzeitig an Wenn er feinen "Wanderer" Ruinen finden läßt, fo verfett er ihn aus dem deutschen Cande nach Italien. Die Erkenntnis Diefer Thatfache fordert die fünftlerische Wirfung in feiner Weife : diefe bliebe diefelbe, wenn wir fie nicht fennten, ja, es liegt unter Umftanden eine Befahr por, daß durch folche Ertenutnis die fünftlerische Wirfung beeinträchtigt, die "Doefie gur Drofa" berabgezogen wird. Wohl aber können wir aus diefer Chatfache eine darafteriftifche Eigentumlichfeit Goethes erflaren: burch die Unwendung diefes durch folche Thatfache festgestellten Kunftmittels feben wir, wie die Wirfung der Matur in der Kunft erhobt, geflart, erweitert wird. Denn nun fteigt por unferent geiftigen Muge die antike griechischeromische Kunftwelt empor mit ihrer gangen fiegreichen Berrlichkeit, und ber Begenfat zwischen ibr und der Nachwelt, die ihr Alltagsleben ftumpf, aber harmlos und gludlich, dabinlebt, wachst außerordentlich, und jest erst wird er so gefühlt, wie es der Dichter will: das Mitfühlen über die Thatfache, daß die durch die Kunft erklommene bobere Stufe ber Schaffensfraft wieder auf die niedere Stufe berab. gefunten ift, daß das Kunftgeschaffene wieder in den fachlichen Cauf des Naturgeschaffenen gurudgetreten ift, wie er fich in dem Werden und dem Vergeben des Maturlichen vollzieht, wird um fo tiefer fein, je icharfer ber Begenfat zwischen Matur und Kunft fich bier fund giebt.

Goethe verwendet dieses Kunstmittel jedoch besonders gerne feit seiner Beintehr aus Italien: fo in den "Römischen Elegien".

Er steigert es aber noch, wenn er das Ereignis selbst in die antike Welt versett.

Griechisch und schöne Kunst, griechisch und von allen Schlacken des Zufalles der Wirklichfeit geläutert, griechisch und ungestörtes Heranwachsen eines Keimes zu seiner reinsten und ebelsten Eutsaltung, war für Goethe gleichbedeutend. Das Hinüberstühren eines Elementes der Wirklichfeit in die Griechenwelt gad darum dem Dichter das Recht, ja selbst die Pflicht, den Keim seines Kunstwerkes zu einer Edelreise der Schönheit zu bringen, wie sie die modernen Derhältnisse in gleicher Einsachheit und Reinheit nicht gestattet hätten. Ein Meisserwerd beiser Urt ist die Elegie "Alleris und Dora". Das wirkliche Erlebnis steht nicht sessen zu das der finden.

Im Jahre 1770 tam Berder nach Darmftadt. Er fand bier in Caroline flachsland eine begeifterte Buborerin und Derehrerin. Uber in dem regen Derfehre fiel fein Wort von Liebe, und wenigstens bei Berder hatte fich auch das Gefühl felbst noch nicht geflart, als er, am 27. August, zur Abfahrt nach Straß. burg bereit mar. Unmittelbar por der Abfahrt faben der reifefertige Berder und Caroline fich zum erften Mal einen Augenblid allein. Da brach das undeutliche Gefühl zu leuchtender Klarheit unerwartet und nut voller Macht bei ihm hervor. "Er 30g Caroline auf den Schoß, fie umarmte ibn fturmifch, fie tußten fich viele Male. Die Reisegenoffen brangen. Er fturgt bavon. Unter Thranen und Cacheln wirft er vom Wagen noch Kußhande binaus. Und fort ift er, aus einem erften Caumel momentanen hingegebenfeins entriffen." (Dergl. Kühnemann, Berders Ceben S. 85 f.) Und es dauerte nicht lange, fo traten Zweifelsqualen und Eifersuchtsanfälle bei Berder bervor. 3uzwischen beginnt am 3. September in Strafburg der Derfehr von Berder und Boethe. Wie oft mag damals und fpater, wenn Boethe mit Berder und Caroline freundlich vertebren tonnte, diefes Ereigniffes gedacht worden fein! Goethe aber, dem fich, wie er fagt, Motive fo tief in den Sinn drudten, daß er fie vierzig und fünfzig Jahre lebendig im Innern erhielt, lagt feine Phantafie pon diesem Ereianis der Wirklichkeit befruchten. Es aeschieht in dem Jahrzehnt, in dem er die antike Welt lebendig werden läßt, in dem fein Derfehr mit Chriftianen fich zu den römifchen Elegien verforpert, in dem "Bermann und Dorothea" die antike form annimmt, in dem Euphrosyne gedichtet wird. Sollte es da zu fubn fein, in der im Augenblicke der Trennung eingetretenen Derlobung Berders und Carolinens den Wirflichfeitsfeim ju "Aleris und Dora" ju erfennen, beren Erfennung ihrer Liebe, beren Derlobung in eben fo überrafchender Weife im Augenblicke der Trennung eingetreten ift? Selbftverftand. lich ift nun herder nicht Aleris, Caroline nicht Dora: darf dies Ereignis als urfprunglicher Wirklichkeitskeim gelten, fo zeigt der Dorgang vielmehr gerade fehr deutlich, wie das, was der Natur entstammt, durch feine Metamorphofe in der Kunft etwas Neues geworden ift, das feinem eigenen Befete folgt. Aber in diefer Meufchöpfung haben fich Matur und Kunft, die fich zu flieben scheinen, bennoch gefunden: die Matur ift frei und ihrem eigensten Wefen folgend im Bergen deffen wiederauf. geblüht, der fich mit Beift und fleiß an das Kunftgefet gebunden hat. Denn die Gefete der Natur und die Gefete der Kunft widersprechen einander nicht: fie ftammen aus derfelben Quelle, ja fie find thatfachlich dasfelbe: fie find auf verschiedenen Stufen Mußerungen des einen, alles durchdringenden Schaffenstriebes, der erft, wenn in ihm das Gefet waltet, gur rechten freiheit des Schaffens gelangt.

So fliegen bei Goethe Natur und Kunst in Eines zusammen: er überbrückt den Abgrund, der sich sonst zwischen beiden klaffend aufthut. für ihn giebt es nur ein fortwirken der Natur in der Kunst vermöge der Bildkraft, die einheitlich in beiden lebendig ist und die mit dem Auseinanderstieben der Elemente auf allen Stufen der Schöpfung in ewigem Kampfe liegt.

Und wenn wir Nachfommen Goethes uns bemühen, Goethes Wirfen immer tiefer zu erfaffen, fo dräugt fich die Motwendigfeit für die Beobachtung der Wechselwirfung feiner Thatiafeit auf den beiden Bebieten von Natur und Kunft in den Dordergrund. Je tiefer wir die Wechselwirkung diefer Begiehungen erkennen, um fo tiefer wird es uns gelingen, in das Wefen des Künftlers und des forschers einzudringen: die Erkenntnis des einen wird die Erkenntnis des andern fordern belfen. Daß wir aber auf dem Wege find, den Künftler und den forfcher, zugleich aber auch den Menichen Goethe beffer perfteben zu lernen, das zeigt die in immer weitere Kreise hineinwachsende Kenntnis seiner Werke, das zeigt die allseitige feier dieses hundertfünfzigsten Beburtstages: wo deutsches Berg erbebt, wo deutscher Beift erblist, da ift fie, laut oder leife, lebendig geworden. Und wenn die Menschheit jest wieder an des Jahrhunderts Meige fteht, den Palmengweig in der erhobenen fronenden hand, fo reicht fie ihn als Ruhmeszeichen unferem Boethe: er ift ein Markftein, der rudwärts auf eine langfam durchlaufene Bahn hinweift, der aber pormarts ben Butritt zu einem fortichreiten eröffnet, das fein Einwirken auf die Deutschen, ja auf die gange ftrebende Menfchheit in beftandigem Dachstum zeigt.

So ift uns Goethe ein Ceitstern für das Aufblühen edlen Menschentums. Wir Frankfurter aber werden zwar uns stels der Thatsache freuen, daß dieser Stern seinen Ausgang in Frankfurt gehabt hat. Aber wir wissen auch, daß sein Ausleuchten des weitesten Horizones bedurft hat, den ihm Frankfurt allein nicht bieten konizones besturft hat, den ihm Frankfurt allein nicht bieten konizones besturft hat, den ihm Frankfurt allein nicht bieten konizones bedurft ihn neidlos immer höher steigen. Denn erst dadurch ist er einer der großen Sammelsterne der Menschheit geworden, zu denen sie aufschaut, wenn sie sich anschied, einen Schritt vorwärts zu ihm.

In diesem Juge wollen wir frankfurter nicht fehlen: so gehört er uns Burgern seiner Geburtsstadt immerdar zu. Er hat uns aber jugleich zu Mitburgern der großen Gemeinde gemacht,

die hoffend und vertrauend ihn einen Führer nennt. Allen diesen Mitburgern bietet Frankfurt seinen Gruß, allen, die hier und auswärts das Erscheinen des Genius mitseiern, der, selbst in heiterer Stunde, den Blick auf das Wohl des Ganzen nicht verloren hat:

Don der Quelle bis ans Meer Mahlet manche Mühle, Und das Wohl der ganzen Welt Ist's, worauf ich ziele!





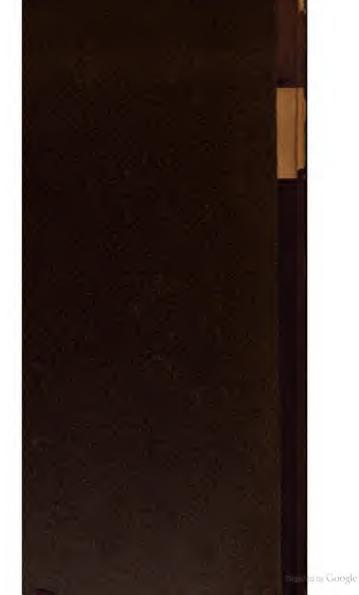